### Intshfatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4. Mai 1865.

102,

4. Maja 1965.

(852)

Kundmachung.

Dr. 820. Bei ber am 29. April I. 3. ftattgehabten XV. Berlofung ber Schuldverschreibungen des Lemberger Grundentlaftungefon. des find folgende Obligationekategorien und Rummern gezogen worden, als:

20 Stuck à 50 fl. CM. mit Kupons: Mr. 415, 873, 1037, 1059, 1377, 1394, 1633, 2028, 2081, 2124, 2141, 2454, 3038, 3196, 4358, 4562, 4786, 5192, 5195, 5605.

119 Stüd à 100 fl. CM. mit Kupons: Nr. 183, 1135, 1405, 1947, 2355, 2472, 2892, 3245, 3336, 3455, 3474, 4067, 4206, 5407, 5612 5638, 5693 5880, 6073, 6391, 6513, 6765, 7051, 8127, 8315, 8328, 8929, 8949, 10 396, 10.426, 10.647, 10.862, 11.130, 11.363, 11.414, 11.621, 12.129, 12.241, 12.273, 12.451, 13.195, 13.269, 13.393, 13.4±0, 13.457, 13.645, 14.163, 14.666, 14.864, 15.231, 15.311, 15.533, 15.671, 16.204, 16.282, 16.527, 17.120, 17.179, 17.937, 18.137, 18.636, 18.704, 18.776, 18.830, 19.322, 19.371, 19.399, 19.422, 19.588 20.340, 20.342, 20.431, 20.493, 20.714, 20.723, 20.766, 20.838, 21.333, 21.514, 22.094, 22.485, 22.499, 22.800, 22.967, 23.045, 23.461, 23.491, 23.502, 23.526, 23.7(2, 23.972, 24.128, 24.259, 24.765, 24.877, 24.927, 25.053, 25.098, 25.107, 25.298, 25.374, 25.398, 25.886, 25.918, 25.931, 26.062, 26.945, 27.282, 27.734, 27.856, 27.889, 28.291, 28.383, 28.425, 28.851, 29.668, 29.784, 29.880, 30.122,

33 Ctud a 500 fl. CM. mit Rupone: Mr. 172, 502, 1065, 1256, 1822, 2100, 2188, 2343, 2545, 2561, 2997, 3121, 3529, 3733, 3925, 3973, 4373, 4423, 5172, 5280, 5298, 5388, 5986, 6041, 6066, 6148, 6230, 6345, 6542, 6700, 6763, 7379, 7480.

136 Stud a 1000 fl. CM. mit Roupons: Rr. 813, 940, 988, 1343, 1494, 1501, 1513, 1610, 1613, 1614, 1696, 1790, 1804, 1890, 2119, 2199, 2472, 2582, 2622, 2737, 2749, 3036, 3886, 4124, 4443, 4463, 4817, 5095, 5116, 5237, 5307, 5331, 5391, 5528, 5609, 5662, 5835, 5905, 6133, 6181, 6702, 6786, 6887, 7017, 7023, 7102, 7408, 7854, 7991, 8222, 8448, 8486, 8534, 9164, 9325, 9590, 9591, 9704, 9828, 9934, 10.047, 10.464, 10.556, 10.557, 10.606, 10.649, 10.708, 10.768, 10.941, 11.009, 11.354, 11,438, 11.751, 11.858, 12.020, 12.138, 12.308, 12.415, 12.503, 13.678, 13.312, 13.402, 13.434, 13.591, 13.901, 13.928, 13.966, 14.089, 14.630, 14.645, 14.774, 13.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 12.751, 15.352, 15.486, 15.497, 15.751, 15.841, 16.191, 16.278, 16.343, 16,651, 16,853, 17,077, 17,138, 17,184, 17,381, 17,578, 18,003, 19.210, 19.446, 19.479, 19.678, 19.955, 20.230, 20.445, 20.459, 20.824, 20.904, 21.358, 21.676, 21.881, 22.056, 22.412, 22.472, 22.597, 22.608, 22.756, 22.952, 23.444, 23.547, 23.568, 23.782, 24.024, 24.167, 24.345, 24.465, 7554 mit bem Theilbetrage ven 900 ft.

11 Ctud à 5000 fl. & D. mit Rupone: Dr. 155, 177, 182,

**512**, **737**, **981**, **1160**, 1301, 1451, 1563, 1653.

8 Stuck a 10.000 fl. CM. mit Rupons: Mr. 4, 239, 747,

1181, 1207, 1348, 1355, 1395. 26 Stück Lit. A.-Sbligationen: Mr. 216 à 100 fl., Mr. 222 à 100 fl., Mr. 411 à 150 fl., Mr. 547 à 400 fl., Mr. 1897 à 3400 fl., Mr. 1947 à 2130 fl., Mr. 2218 à 260 fl., Mr. 2906 à 50 fl., Mr. 4051 à 200 fl., Mr. 4124 à 7120 fl., Mr. 4511 à 570 fl., Mr. 4556 à 3000 fl., Mr. 4584 à 100 fl., Mr. 4738 à 50 fl., Mr. 5184 à 50 fl., Mr. 5298 à 100 fl., Mr. 5497 à 200 fl., Mr. 5572 à 50 fl., Mr. 5951 à 50 fl., Mr. 6134 à 13.250 fl., Mr. 6170 à 700 fl., Mr. 6199 à 2800 fl., Mr. 6301 à 18.200 fl., Mr. 6338 à 600 fl., Mr. 6477 à 50 fl., Mr. 6545 à 50 fl., Mr. 6338 à 600 fl., Mr. 6477 à 50 fl., Mr. 6545 à 50 fl.

Die verloste Gefammtquote beträgt 354,030 fl. CD. ober in

öft. W. 371.731 fl. 50 fr.

Borftebende Chuldrerichreibungen merden mit ben biefur in ofterr. Wahrung entfallenten Rapitalebetragen vom 1. Oftober 1865 angefangen bei ber f. t. Grundentlaftunge . Fondekaffe in Lemberg unter Beobachtung ber biegfalls bestehenden Borschriften baar ausgezahlt.

Junerhalb der Monate Juli, August und Ceptember 1865 merben bie verlogten Schuldverschreibungen auch von ber privilegirten

t. f. öfterr. Nationalbank in Wien eskomptirt.

Diebei merben bie Befiger ber nachbenannten, im Sahre 1858 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 und 1864 verlosten, bis nungu aber dur Rückzahlung nicht vorgewiesenen Schuldverschreibungen, ale:

leber 50 fl. C.M. mit Rupons: Bom Jahre 1860: Rr. 914, 3642, 3868, 4067. Bom Jahre 1861: Nr. 33, 2388, 3105, 3502, 4097, 4612. (852)

### Obwieszczenie.

(3)

Nr. 820. Dnia 29. kwietnia r. b. odbyło się XV. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciągnieto następujące kategorye obligacyi i numera:

20 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami: Nr. 415, 873, 1037, 1059, 1377, 1394, 1633, 2028, 2081 2124, 2141, 2454, 3038, 3196, 4358, 4562, 4786, 5192, 5195, 5605,

119 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponami:
Nr. 183, 1135, 1405, 1947, 2355, 2472, 2892, 3245, 3336, 3455, 3474, 4067, 4206, 5407, 5612, 5638, 5693, 5880, 6073, 6391, 6513, 6765, 7051, 8127, 8315, 8328, 8929, 8949, 10 396, 10.426, 10.647, 10.862, 11.130, 11.363, 11.414, 11.621, 12.129, 12.241, 12.273, 12.451, 13.195, 13.269, 13.393, 13.420, 13.457, 13.645, 14.163, 14.666, 14.864, 15.231, 15.311, 15.533, 15.671, 16.204, 16.282, 16.527, 17.120, 17.179, 17.937, 18.137, 18.636, 18.704, 18.242, 19.368, 19.371, 19.399, 19.422, 19.568, 18.744, 19.242, 19.568, 19.371, 19.399, 19.422, 19.568, 18.744, 19.242, 19.568, 19.371, 19.399, 19.422, 19.568, 18.744, 19.242, 19.568, 18.744, 19.242, 19.568, 19.344, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244, 19.244 20.340, 20.342, 20.431, 20.493, 20.714, 20.723, 20.766, 20.838, 21.333. 21.514, 22.094. 22.485, 22.499, 22.800, 22.967, 23.045, 23.461. 23.491. 23.502, 23.526. 23.762, 23.972, 24.128, 24.259, 24.765, 24.877, 24.927, 25.053, 25.098, 25.107, 25.298, 25.374. 25.398, 25.886. 25.918, 25.931, 26.062, 26.945, 27.282, 27.734, 27.856, 27.889, 28.291, 28.383, 28.425, 28.851, 29.668, 29.784, 29.880, 30.122.

33 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami: Nr. 172, 502, 1065, 1256, 1822, 2100, 2188, 2343, 2545, 2961, 2997, 3121, 3529, 3733, 3925, 3973, 4373, 4423, 5172, 5280, 5298, 5388, 5986, 6041, 6066, 6148, 6230, 6345, 6542, 6700, 6763, 7379, 7480.

136 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 813, 940, 988, 1343, 1494, 1501, 1513. 1610, 1613, 1614, 1696, 1790, 1804. 1890, 2119, 2199, 2472. 2582, 2622, 2737, 2749, 3036, 3886, 4124, 4443, 4463, 4817, 5095, 5116, 5237, 5307, 5331, 5391, 5528, 5609, 5662, 5835, 5905, 6133, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1610, 1613, 1613, 1610, 1613, 1613, 1613, 1613, 1613, 1613, 1613, 1613, 1613, 1613, 1613, 1613, 1613, 1613, 6181, 6702, 6786, 6887, 7017, 7023, 7102, 7408, 7854, 7991, 8222, 8448, 8486, 8534, 9164, 9325, 9590, 9591, 9704, 9828, 9934, 10.047, 10.464, 10.556, 10.557, 10.606, 10.649, 10.708, 10.768, 10.941, 11.009, 11.354, 11.438, 11.751, 11.858, 12.020, 12.138, 12.308, 12.415, 12.503, 13.078, 13.312, 13.402, 13.434, 13.591, 13.901, 13.928, 13.966, 14.089, 14.630, 14.645, 14.774, 15.352, 15.486, 15.497, 15.751, 15.841, 16.191, 16.278, 16.343, 16.651, 16.853, 17.077, 17.138, 17.184, 17.381, 17.578, 18.003, 19.210, 19.446, 19.479, 19.678, 19.955, 20.230, 20.445, 20.459, 20.824, 20.904, 21.358, 21.676, 21.881, 22.056, 22.412, 22.472, 22.597, 22.608, 22.756, 22.952, 23.444, 23.547, 23.568, 23.782, 24.024, 24.167, 24.345, 24.465, - 7554 z częściową kwotą 900 złr. m. k.

11 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 155, 177, 182, 512, 737, 981, 1160, 1301, 1451, 1563, 1653.

8 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 4, 239, 747, 1181,

1207, 1348, 1355, 1395.

26 sztuk lit. A: Nr. 216 à 100 złr., nr. 222 à 100 złr., nr. 411 à 150 złr., nr. 547 à 400 zlr., nr. 1897 à 3400 zlr., nr. 1947 à 2130 złr., nr. 2218 à 260 złr., nr. 2906 à 50 złr., nr. 4051 à 200 złr., nr. 4124 à 7120 złr., nr. 4511 à 570 złr., nr. 4556 à 3000 złr., nr. 4584 à 100 złr., nr. 4738 à 50 złr., nr. 5184 à 50 złr., nr. 5298 à 100 złr., nr. 5497 à 200 złr., nr. 5572 à 50 złr., nr. 5951 à 50 złr., nr. 6134 à 13.250 złr., nr. 6170 à 700 złr., nr. 6199 à 2800 złr., nr. 6301 à 18.200 złr., nr. 6338 à 600 złr., nr. 6477 à 50 złr., nr. 6545 à 50 złr.

Cata wylosowana suma wynosi 354.030 ztr. mon. konw. albo 371.731 złr. 50 c. w. a.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. października 1865 roku w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy lipca, sierpnia i września 1865 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. austr. bank narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżej wymienionych w latach 1858, 1859 1860, 1861, 1862, 1863 i 1864 wylosowanych, a dotad do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1860: nr. 914, 3642, 3868, 4067.

Z roku 1861: nr. 33, 2388, 3105, 3502, 4097, 4612,

Bom Jahre 1862: Nr. 570, 767, 3116, 3815.

Bom Jahre 1863: Mr. 163, 186, 1198, 1928, 2148, 2264,

2439, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 5148.

Wom Jahre 1864: Mr. 125, 172, 453, 1170, 3092, 3220, 3654, 4860

Determine Desertory

Ueber 100 fl. SM. mit Rupons:

Bom Jahre 1858: Mr. 979, 5875, 16.291.

Dom Jahre 1859: Mr. 3674, 5246, 7143, 15.334.

Bom Jahre 1860: Nr. 2145, 6164, 10.601, 11.590, 12.475. Bom Jahre 1861: Nr. 15.935, 18.716, 19.890.

Bom Jabre 1862: Dr. 3027, 7001, 8064, 9433, 13,038, 15.389, 18.382, 20.281, 21.740.

Bom Sabre 1863: Mr. 2249, 2622, 3930, 5132, 5353, 5403, 5513, 7473, 7588, 8330, 8933, 9559, 9749, 9830, 10:035, 11:145, 12.063, 12.477, 13.333, 13.987, 14.473, 14.521, 14.531, 15.441, 16.075, 16.478, 16.550, 16.712, 18.826, 19.034, 19.726, 19.736, 21.026, 21.256, 24.034, 24.474, 24.641, 25.260, 25.620, 25.759, **25**.922, 26.514,

Bom Jahre 1864: Mr. 732, 1138, 1286, 1431, 1782, 2647, 3320, 3458, 3907, 4213, 4590, 4843, 4976, 5511, 5978, 6499, 7958, 8455 8960, 11.007, 11.017, 12.365, 12.502, 13.424, 13.924, **15.779 1**6.011. 17.168, 17.348, 17.651, 18.609. 18.728, 18.772, 19.167, 20.020, 20.812, 21.760, 22.856, 23.143, 24.011, 24.166, 26.270, 26.922.

Ueber 500 fl. CM. mit Rupons:

Bom Sabre 1861: Mr. 2933.

Bom Jahre 1862: Dr. 3602.

Vem Jahre 1863: Nr. 1778, 3071, 4254, 4817, 5452, 7008,

7119 und 2688 mit tem Theilbetrage von 250 fl. CD.

Bom Sabre 1864: Rr. 89, 325, 1158, 1348, 2269, 4821, 4834, 5049, 6990, 7141.

Ueber 1000 fl. CM. mit Rupons:

Wom Jahre 1858: Nr. 965, 3455.

Bom Sahre 1859: Mr. 2759,

Dom Jahre 1860: Nr. 3823, 12.011.

Bom Jabre 1861: Dr. 5199.

Bom Jahre 1862: Mr. 7641, 12.812.

Bom Jarre 1863: Nr. 319, 1778, 2719, 3084. 5000, 7290, 7337, 7446, 7955, 8495, 10.597, 11.496, 11.619, 12.873, 14.470, 15.735, 17.983, 19.691, 21 222, 22.021, 22.861 und 12.378 mit dem Theilbetrage von 350 fl. CM.

Bem Jahre 1864: Mr. 372, 796, 2859, 3063, 3405, 3811, 4044, 4825, 5615, 5639, 6762, 10.149, 10.161, 10.847, 12.157, 13,280, 15,109 18,621, 19,708, 20,705, 22,506, 22,683.

Ueter 5000 fl. CM. mit Rupons:

Vom Jah e 1861: Mr. 247.

Vom Jahre 1863: Mr. 255, 1365.

Nom Jahre 1864: Nr. 1180, 1192.

Ueber 10.000 fl. CM. mit Rupons:

Bom Jahre 1864: Mr. 1257.

Endlich der Lit. A.-Obligationen: Vom Jahre 1858: Mr. 1062 å 50 fl., Mr. 1459 à 50 fl., Mr. 2538 à 50 fl. Wom Johre 1859: Nr. 4028 à 160 fl. Wom Johre 1860: Mr. 739 à 1000 fl., Mr. 2935 à 50 fl., Nr. 3774 à 50 fl., Nr. 3968 à 50 fl., Nr. 4324 à 500 fl. Bem Jahre 1861: Mr. 2269 à 50 fl., Mr. 2384 à 50 fl., Mr. 3660 à 230 fl., Mr. 4851 à 1300 fl., Mr. 5003 à 200 fl. Dom Jahre 1862: Nr. 144 à 160 fl., Nr. 716 à 150 fl., Nr. 1011 à 110 fl., Nr. 1779 à 3200 fl., Nr. 1969 à 50 fl., Nr. 2123 à 400 fl., Nr. 2227 à 2360 fl., Nr. 2627 à 50 fl., Nr. 3036 à 50 fl., Nr. 4760 à 50 ft. Bom Johre 1863 : Nr. 710 à 1160 ft., Nr. 1481 à 50 fl., Mr. 3368 à 50 fl., Mr. 3659 à 230 fl., Mr. 3739 à 50 fl., Mr. 3802 à 50 fl., Rr. 3827 à 50 fl., Mr. 4042 à 760 fl., Mr. 4204 à 300 fl., Nr. 5010 à 50 fl., Nr. 5064 à 50 fl. Bom Jahre 1864 : Mr. 50 à 1200 ff., Mr. 1049 à 150 ff., Mr. 1140 à 1720 ff., Nr. 4055 à 50 fl., Nr. 4272 à 100 fl., Nr. 4903 à 200 fl.

erinnert, daß vom Berfalletage berfelben, d. i. vom 1. Do. vember 1858, 1. Mai und 1. November 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 und 1864 angefangen, bas Diedet auf Die Berginfung entfällt; menn aber dennoch tie Rupons von Diefen Chuldreifdreibungen durch die priv. f. f. öfterr. Rationalbant eingeloft, oder überhaupt mit den Couldveridreitungen nicht beigebracht murden, die behobenen Intereffenbeirage feinerzeit vom Rapitale in Mbzug gebracht merben

murben.

Ale in Berluft gerathen unterliegen ber Invigilirung die Dblis gationen:

à 50 ft. Mr. 1034, 1344 und 1718.

à 100 fl. Mr. 10.000.

à 1000 fl. Mr. 4315.

Lit. A. Mr. 6179 à 2000 fl., Mr. 6180 à 2000 fl., endlich der am 1. Movember 1864 jablbare Rupon ber Obligation Rr. 219 à 5000 fl.

Die gerichtliche Amortifirung ift im Buge bezüglich ber Schulb=

verschreibungen:

à 50 fl. Nr. 1047, 1450, 2141.

à 100 ft. Mr. 1359, 1792, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, **5135**, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 11.164, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.156, 17.157, 18.230, 20.141, 24.915. Z roku 1862: nr. 570, 767, 3116, 3815.

Z roku 1863: nr. 163, 186, 1198, 1928, 2148, 2264, 2439, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 5148.

Z roku 1864: nr. 125, 172, 453, 1170, 3092, 3220, 3654, 4860.

Na 100 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1858: nr. 979, 5875, 16.291.

Z roku 1859: nr. 3674, 5246, 7143, 15.334. Z roku 1860: nr. 2145, 6164, 10.601, 11.590, 12.475.

Z roku 1861: nr. 15.935, 18.716, 19.890. Z roku 1862: nr. 3027, 7001, 8064, 9433, 13.038, 15.389, 18.382, 20.281, 21.740.

Z roku 1863: nr. 2249, 2622, 3930, 5132, 5353, 5403, 5513, 7473, 7588, 8330, 8933, 9559, 9749, 9830, 10.035, 11.145, 12.063 26.514

Z roku 1864: nr. 732, 1138, 1286, 1431, 1782, 2647, 3320, 3458, 3907, 4213. 4590, 4843, 4976, 5511, 5978, 6499, 7958, 8455, 8960, 11.007, 11.017, 12.305, 12.502, 13.424, 13.924, 15.779, 16.011, 17.168, 17.348, 17.651, 18.609, 18.728, 18.772, 19.167, 20.020, 20.812, 21.760, 22.856, 23.143, 24.011, 24.166, 26.270,

Na 500 zlr. m. k. z kuponami:

Z r. 1861: nr. 2933.

Z r. 1862: nr. 3602.

Z r. 1863: nr. 1778, 3071, 4254, 4817, 5452, 7008, 7119 i 2688 z częściowa kwota 250 złr. m. k.

Z r. 1864: nr. 89, 325, 1158, 1348, 2269, 4821, 4834, 5049, 6990, 7141.

Na 1000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1858: pr. 965, 3455.

Z r. 1859: nr. 2759.

Z r. 1860: nr. 3823, 12.011.

Z r. 1861: nr. 5199.

Z r. 1862: nr. 7641, 12.812.

Z r. 1863: nr. 319, 1778, 2719, 3084, 5000, 7290, 7337, 7446, 7955, 8495, 10.597, 11.496, 11.619, 12.873, 14.470, 15.735, 17.983, 19.691, 21.222, 22.021, 22.861 i 12.378 z częściowa kwota 350 złr. m. k.

Z r. 1864: nr. 372, 796, 2859, 3063, 3405, 3811, 4044, 4825, 5015, 5639, 6762, 10.149. 10.161, 10.847, 12.157, 13.280, 15.109, 18.621, 19.708, 20.705, 22.506, 22.683.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1861: ar. 247.

Z r. 1863: nr. 255, 1365.

Z r. 1864: nr. 1180, 1192.

Na 10.000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1864: nr. 1257.

Nakoniec obligacyi lit. A. z roku 1858: nr. 1062 à 50 złr., nr. 1459 à 50 złr., nr. 2538 à 50 złr. Z r. 1859: nr. 4028 à 100 złr. Z r. 1860: nr. 739 à 1000 złr., nr. 2935 à 50 złr., nr. 3774 à 50 złr., nr. 3968 à 50 złr., nr. 4324 à 500 złr. Z r. 1861: nr. 2269 à 50 złr., nr. 2384 à 50 złr., nr. 3660 à 230 złr., nr. 4851 à 1300 złr., nr. 5003 à 200 złr. Z r. 1862: nr. 144 à 100 złr., nr. 716 à 150 złr., nr. 1011 à 110 złr., nr. 1779 à 3200 złr., nr. 1909 à 50 złr., nr. 2123 à 400 złr., nr. 2297 à 2300 złr., nr. 2627 à 50 złr., nr. 3036 à 50 złr., nr. 4760 à 50 złr. Z r. 1863: nr. 710 à 1160 złr., nr. 1481 à 50 złr., nr. 3368 à 50 złr., nr. 3659 à 230 złr., nr. 3739 à 50 złr., nr. 3802 à 50 złr., nr. 3827 à 50 złr., nr. 4042 à 700 złr., nr. 4204 à 300 złr., nr. 5010 à 50 złr., nr. 5064 à 50 złr. Z r. 1864: nr. 50 à 1200 nr. 1049 à 150 zir., nr. 1140 à 1720 zir., nr. 4055 à 50 zir., nr. 4272 à 100 złr., nr. 4903 à 200 złr.

ze od dnia ich zapadnięcia, to jest od 1go listopada 1858, 1. maja i 1. listopada 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 i 1864, ustało prawo ich uprocentowania, i že jeśliby mimo tego c. k. uprzywaust, bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potracone będą w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe <sup>od</sup>

kapitału.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi obligacye:

à 50 złr. nr. 1034 1344 i 1718.

à 100 złr. nr. 10.000.

à 1000 złr. nr. 4315.

Lit. A. nr. 6179 à 2000 złr., nr. 6180 à 2000 złr. nakoniec płatny 1go listopada 1864 kupon od obligacyi nr. 219 à 5000 złr.

Do amortyzacyi sadowej podane zostały obligacye:

à 50 złr. nr. 1047, 1450, 2141.

à 100 złr. nr. 1359, 1792, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, 5135, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6900, 69027062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 11.164, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.1<sup>56</sup>, 17.157, 18.230, 20.141, 24.915. (3)

à 500 ff. Mr. 974, 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 1903, 2092, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 5689, 7005. à 1000 ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3820, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3820, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3820, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3820, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3820, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3820, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3820, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3820, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3820, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3680, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3680, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3680, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3680, 4600, ff. 9\text{r. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3680, 4600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600

3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 11.040, 12.429, 15.070, 16.409.

Lit. A. Mr. 659 à 6260 fl., Mr. 660 à 900 fl., Mr. 1372 à 2960 fl., Mr. 1373 à 430 fl., Mr. 1732 à 3400 fl., Mr. 2361 à 800 fl., Mr. 2365 à 1260 fl., Mr. 2959 à 4000 fl., Mr. 3531 à 10.200 fl., Mr. 3532 à 50 fl., Mr. 3631 à 1900 fl., Mr. 4108 à 600 fl. à 600 ft., Mr. 4109 à 50 ft., Mr. 4746 à 1000 ft., Mr. 4913 à 300 ft., Nr. 4914 à 50 ft., Nr. 4963 à 560 ft. Nr. 5065 à 130 ft., Rr. 5275 à 50 fl., Nr. 5619 à 600 fl., endlich der am 1. Norem= ber 1864 gablbaren Rupone von ten Obligationen Rr. 9328, 10 237, 10.344, 13.326, 17.967 à 1000 ft., Rr. 1523, 6935 à 500 ft., Mr. 2689, 11.500, 12.674, 12.675, 14.058, 14.059, 14.641, 16.837, 18.878, 18.879 à 100 ft.

Bon ber f. f. galigifden Ctatthalterei in Grundentlaftunge-Ungelegenheiten.

Lemberg, am 29. April 1865.

à 500 zir. nr. 974, 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 1903, 2092, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 5689, 7005.

à 1000 zfr. nr. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 11.040, 12.429, 15.070. 16.409.

Lit. A. nr. 659 à 6260 złr., nr. 660 à 900 złr., nr. 1372 à 2960 zir., nr. 1373 à 430 zir., nr. 1732 à 3400 zir., nr. 2361 à 800 zir., nr. 2365 à 1260 zir., nr. 2959 à 4000 zir., nr 3531 à 10.200 złr., pr. 3532 à 50 złr., pr. 3631 à 1900 złr., pr. 4108 à 600 złr., nr. 4109 à 50 złr, nr. 4746 à 1000 złr., nr. 4913 à 300 złr., nr. 4914 à 50 złr., nr. 4963 à 500 złr., nr. 5065 a 130 zlr., nr. 5275 50 à zlr. nr. 5619 à 600 zlr., nakoniec plathe dnia 1go listopada 1864 kapony od obligacyi ar. 9328, 10.237, 10.344, 13.326, 17967 à 1000 zlr., nr. 1523, 6025 à 500 złr., nr. 2689, 11.500, 12.074, 12.075, 14.058, 14.059, 14.641, 16.837, 18.878, 18.879 à 100 zlr.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, 29. kwietnia 1865

#### (837) Konkurs

ber Gläubiger bes Erazm Lencewicz.

Bon bem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über bas gefammte mo immer befindliche bewegliche, und über bas in lenen Kronlandern, für welche die Jurisdikzions = Norm vom 20. Nobember 1852 Wirtsamkeit hat, befindliche unbewegliche, zur Nachlaß= masse nach dem am 24. Februar 1864 in Lesienice bei Winniki verstorbenen Erazm Lencewicz gehörige unbewegliche Bermögen der Kon-

furs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassevertreter Herrn Dr. Wszelaczyński, für deffen Stellvertreter Gr. Dr. Kratter ernannt wurde, bei diesem Landesgerichte bis einschließig 25. Juli 1865 anzumelden, und in ber Klage nicht nur bie Richtigkeit ber Forderung, sondern auch das Mecht, fraft beffen er in diese ober jene Klaffe gesett zu werden berlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bes erstbestimmten Lages Riemand mehr gebort werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemeibet hatten, in Rudficht des gesammten gur Konkuremasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu fordern batten, ober menn ihre Forberung auf ein liegendes Gut fichergestellt wäre, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensadiones, Eigenthums- ober Pfandrechtes, das ihnen fonft gebuhrt hatte, bu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubiger = Ausihuffe wird die Tagfahung auf den Iten August 1865 Bormittags

10 Uhr bei diesem f. f. Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 25. April 1865.

Nr. 7068. Ze strony c. k. powiatowego sadu zawiadamia się Andrzeja Zatwarnickiego z pobytu niewiadomego lub spadkobierców tegoż z nazwiska i pobytu niewiadomych niniejszym edyktem, że przeciw tymze Antonina Hankiewiczowa pod dniem 29. listopada 1864 do 1. 7068 o wyekstabulowanie ze stanu dłużnego realności nr. konskr. 195 w mieście Jarosławiu położonej sumy 1600 złp. wniosta skarge i prosita o pomoc sadowa, względem czego dzień do astnej rozprawy na 12. czerwca 1865 o godzinie 10. wyznaczony Został

Gdy miejsce pobytu oskarzonych nie jest wiadome, przeto c. k. powiatowy sad w Jarosławia dla zastapienia pozwanych i na ich niebezpieczeństwo i koszt tutejszego adwokata krajowego Dra. Myszkowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa brawna według przepisanej dla Galicvi procedury sadowej bedzie Pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanym, ażeby nalezytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili lub innego rzecznika wybrali i temu sadowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami Sobie przypiszą.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Jarosław, dnia 10. marca 1865.

(850) Kundmachung.

Mr. 1302. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Zaleszczyki wird hiemit allgemein bekannt gemacht, bag bie Bormunderin bes minberjährigen Franz Xavor Hatvany, Fr. Rosalia Hatvany, gegen ben bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Wolf Tattelbaum eine Klage de praes. 13. April 1865 3. 1302 wegen Löschung der Summe von ift. KM. tes Wolf Tattelbaum sammt 6% Zinsen vom 11. Desember 1808 und Gerichtekosten 1 fl. 42 fr. KM. aus den gerichtlichen Derofften 1 den Depositenbüchern und insbesondere aus dem Lastenstante des Resttaufschillinge pr. 131 fl. 59 fr. RDt. hierorts überreicht hat, und es wurde in hieraerichtlichem Bewurde jur Berhandlung biefer Rechtssache mit hiergerichtlichem Bescheide vom 20. April 1865 J. 1302 die Tagfahrt auf den 23. Mat 1865 um 9 Uhr Bormittags angeordnet.

Da der Aufenthaltkort des Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Begirtsamt ale Gericht gur Bertretung beefelben auf beffen Befahr und Kosten den Landekadvokaten Dr. Klimkiewicz als Rurator bestellt und demfelben den obenerwähnten Vorladungsbescheid zugestellt.

Durch diefes Gbitt wird bemnach ber Belangte Wolf Tattelbaum, und wenn er am Leben sich nicht mehr befindet. deffen bem Mohnorte nach unbefannten Erben aufgefordert, zu tiefer Tagfahrt entweder felbst zu erscheinen, oder aber bie nothigen Bebelfe mitzutheilen, oder endlich einen anderen Sachwalter zu bestellen und ihn diesem f. f. Bezirksamte als Gericht befannt ju geben, als sonft berselbe bie nachtheiligen Folgen sich felbst zuzuschreiben haben wird.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Zaleszczyki, ten 20. April 1865.

Mr. 20219 - 9021. Bon dem Lemberger f. f. Landed- ale Santelegerichte wird mit diesem Edifte befannt gemacht, daß über Unfuchen bes Juda Harmann gegen Ester Schechter am 26. April 1865 3. 20219 der Auftrag zur Bahlung einer Wechselsumme von 300 fl. öft. 2B. f. R. G. erlaffen murbe.

Da ter Bohnort der Belangten unbefannt ift, so wird berfelben der Gr. Landes-Advokat Dr. Natkis mit Substituirung des Grn. Landes-Aldvokaten Dr. Rechen auf ihre Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Beicheid biefes Berichtes zugeftellt.

Lemberg, am 26. April 1865.

(9 d i f t.

Dr. 15321. Bom f. t. Landesgerichte wird ben Gebrübern Julius und Emerich Turczyńskie, Eigenthumern ber Guter Soposzyn, Zolkiewer Kreifes fundgemacht, dag wegen beren Abmesenheit und unbefannten Aufenthaltes, ferner megen Belaffung ihres Bermogens ohne Bermaltung denfelben Gr. f. f. Motar Niementowski auf ihre Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt worden ist.

Lemberg, am 19. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15321. C. k. sad krajowy braciom Juliuszowi i Emerykowi Turczyńskim właścicielom dóbr Soposzyna, cyrkulu Zółkiewskiego wiadomo czyni, iż z powodu ich nieobecności i niewiadomego pobytu, tudzież pozostawienia ich majatku bez zarzadu, im p. c. k. notaryusz Niementowski na ich koszta i niebezpieczeństwo kuratorem postanowionym został.

Lwów, dnia 19. kwietnia 1865.

Sundmachung.

Mr. 6988. Bur Besetzung einer an ber Krakauer ifraelitischen deutschen Sauptschule in Erledigung gefommenen Lehrerstelle mit bem Gehalte von 367 fl. 50 fr. oft. D. mird der Ronfure bie 15. Juni I. J. ausgeschrieben.

Bewerber um biesen Poften haben ihre an das Romitée ber ifraelitischen Rultusgemeinde in Krakan ju richtenden, gehörig belegten Gesuche binnen dieser Konkursfrift burch ihr Amt, oder wenn fie bis nun noch in feiner Bermendung fteben, unmittelbar beim biefigen

bifchöflichen Konfistorium zu überreichen.

Bon der f. f. Statthalterei = Kommiffion.

Krakau, am 26. Marg 1865.

Ginberufungs. Gdift.

Mr. 21485. Der aus Tomanowice geburtige, nach Liski, Belzer Bezirfes zuständige, und zulett in Lemberg mohnhaft gemefene Eustach Ritter von Marszycki, melder fich gegenwärtig in Paris aufhalt, wird hiemit im Grunde &. 7 lit. e. des faiferl. Patentes vom 24. Marg 1832 aufgefordert, binnen vier Monaten von der ersten Ginschaltung dieses Ediftes in der Landeszeitung gurudzufehren und feine Rudfehr ju ermeisen, midrigens gegen ihn nach dem obbezogenen Patente megen unbefugter Auswanderung verfahren merten mußte.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 19. April 1865.

42

(854)(2)Kundmachung,

Rr. 12501. Bur Siderstellung ber genehmigten Konservazionsbaulichkeiten pro 1865 im Zloczower Straffenbaubezirke wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Die sicherzustellenden Bauobjette find:

| A. Auf der Brodyer hauptstrasse.                      | fl. | fr.  |
|-------------------------------------------------------|-----|------|
| Ausbefferung der Brucke Dr. 28 im Fistalpreise von    | 26  | 16   |
|                                                       | 17  | 28   |
| Nr. 91                                                | 9   | 08   |
| , des Kanals Nr. 92                                   | 37  | 66   |
| 335 Rurr. Klafter Straffengelander fammt ben nothigen |     |      |
| Gelanderfaulen im Fiskalpreife von                    | 458 | 021/ |
| B. Auf bem Ponikwer Bufuhremege.                      |     |      |
| Berftellung ter Brude Dr. 4 im Fistalpreise von       | 55  | 51   |
| n nr. 5                                               | 60  | 41   |
| C. Auf ber Tarnopoler Berbindungeftraffe.             |     |      |
| Ausbefferung ber Brude Rr. 34 im Fistalpreife von     | 11  | 01   |
|                                                       |     |      |

1521/2 Rurr. Klafter Straffengelander fammt ben nöthigen Geländerjäulen im Fiskalpreise von 202 281/2 bemnach im Gangen obangegebene Berftellungen mit ber

Fiskalfostensumme von öfterr. Währ.

Die sonnigen allgemeinen und spesiellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 allgemein fundgemachten Offert-Bedingniffe konnen bei der f. f. Rreisbehorde oder bem f. f. Straffenbaubezirke in Złoczow eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werden hiemit aufgefordert, ihre mit einem 10%tigen Babium belegten, bas Unternehmungeobjeft genau bezeich= nenden Offerten längstens bis 12ten Mai 1865 bei der genannten f. f. Rreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche Unbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte

Offerten werden nicht berüchfichtigt.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 25. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12501. Celem zabezpieczenia pozwolonych na rok 1865 budowli konserwacyjnych w Złoczowskim powiecie dla budowy gościńców rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

A. Na Brodzkim gościńcu głównym.

Przedmioty budowli zabezpieczyć się mające są:

| Naprawienie n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nostu Nr. 28         | w cenie fiskalnej           | 26  | 16    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----|-------|
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. 41               | 27                          | 17  | 28    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Nr. 91             | 27                          | 9   | 08    |
| k:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | analu Nr. 92         |                             | 37  | 66    |
| 335 miern. sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | żni poręczy gościńe  | owych wraz <b>z</b> potrze- |     |       |
| bnymi sł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | w cenie fiskalnej           |     | 021/2 |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Na Ponikiewskie    | j drodze dowozowej.         |     |       |
| Reparacya mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | w cenie fiskalnej           | 55  | 51    |
| <b>n</b> n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr. 5                | 97                          | 60  | 41    |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | C. Na Tarnopolskim   | gościńcu łączącym.          |     |       |
| Naprawienie m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nostu Nr. 34         | w cenie fiskalnej           | 11  | 01    |
| 1521/, miern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sążni poręczy gościa | ńcowych wraz z po-          |     |       |
| trzebnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i słupami poręczow   | ymi w conie fiskalnej       | 202 | 281/2 |

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszym rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki licytacyjne mogą być przejrzane u c. k. władzy obwodowej lub w powiecie dla budowy gościńców w Złoczowie.

a wiec razem wyżpomienione reparacye w sumie fisk.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% towe wadyum opatrzone, a przedmiot przedsiębiorstwa dokładnie wyrazające oferty wnieśli najdalej do 12. maja 1865 do pomienionej e. k. władzy obwodowej.

Spóżnione propozycye i nie podług przepisów sporządzone

oferty nie beda uwzglednione.

wal. austr.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. kwietnia 1865,

(849)

Mr. 20382. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemit befannt gegeben, bag bas über bas Bermogen des hiefigen Tuch- und Schafwollwaaren : Sandlungshauses M. J. Rosner & K. Menkes mit Befchluß vom 18. April 1865 3. 19737 eröffnete Konkursverfahren ine Bergleichsverfahren geleitet, und jum Bergleichsleiter ber hiefige f. f. Rotar v. Dulcha bestellt wurde, welcher den Termin zur Anmeldung der Forderungen im abgefonderten Wege veröffentlichen wird.

Lemberg, am 27. April 1865.

(841)Ginberufunge:Gdift.

Dr. 2181. Der im Auslande unbefugt fich aufhaltende Feibisch Grossmann aus Skole wird hiemit aufgefordert, binnen Cechs Monaten vom Tage der ersten Ginschaltung dieses Ediftes in die Lanbes Beitung gerechnet, in feine Beimath jurudzutehren und fich über bie unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn das Berfahren nach dem A. h. Auswanderungs = Patente vom 24. Marz 1832 eingeleitet werben murbe.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Stryj, den 21. April 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 2128. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granica przebywającego Feibischa Grossmann z Skolego, ażeby w przeciagu sześciu miesięcy od czasu pierwszego umieszczenia edykta tego w Gazecie urzędowej rachując do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej ulegnie postanowieniom najwyższego patentu emigracyjnego z dnia 24. marca 1832.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 21. kwietnia 1865.

(2) (848)E dykt.

Nr. 452. C. k. sad powiatowy w Brzozowie wzywa niniel szem z miejsca pobytu niewiadoma Maryanne z Praisnerów Praisner z Malinówki, ażeby do spadku po tejże z pozostawieniem ostatniej woli rozporządzenia w Malinówce na dniu 25. maja 1864 zmarłym ojcu Kazimierzu Praisner pozostałego, swe oświadczenie do przyjęcia takowego lub zrzeczenia się onegoż w przeciągu jednego roku od dnia niniejszego edyktu w tutejszym sądzie tem pewniej wniosła, ileże <mark>w razie</mark> przeciwnym rozprawa spadkowa z ustan<sup>o</sup> wionym kuratorem przeprowadzoną i spadek przyznanym zostanie.

Brzozów, dnia 11. marca 1865.

(2) G d i f t.

Dr. 2737. Mittelft welchem die Berechtigten aufgefordert wer ben, binnen Jahresfrift vom Tage ber letten Ginschaltung biefes Gbil tes in bie Regierungszeitung fich beim Rreisgerichte anzumelden, unt ihr Recht auf die vom Diebstahle herrührenden und folgende ange gebenen Sachen nachzuweifen, widrigens diese Sachen veräußert und ber Kaufpreis aufbehalten werden murde:

a) gehn Schnure Rorallen, welche auf bem Sahrmarfte in De-

rewacz gestohlen fein follen;

b) brei ichwarze Belgmugen, welche vor Jahren theils in Derewach theils in Rozdot und theils am unbekannten Orte gestohlen sein follen

c) eine eiserne Grabscheit von Derewacz; d) eine Cenfe aus unbefanntem Orte;

e) ein Paar Legeisen aus Rozdot. Bom f. f. Rreisgerichte.

Sambor, am 15. April 1865.

#### E d y k

Nr. 2737. Moca którego uprawnieni się wzywają, ażeby w przeciągu roku od dnia ostaniego umieszczenia tego edyktu w Gazecie rządowej w sądzie obwodowym się zgłosili, i swe prawo do rzeczy z kradzieży pochodzących i następnie opisanych udowodnik inaczej te rzeczy sprzedane i cena kupna zatrzymaną zostanie: a) dziesięć sznurków korali, które na jarmarku w Dere

waczu miały być skradzione;

b) trzy czapki futrzane, które przed laty poczęści w Derewa czu, poczęści w Rozdole i na niewiadomem miejscu skradzione by miały;

c) jeden rydel z Derewacza;

d) jedna kosa z nieznanego miejsca;

e) pare podosek z Rozdołu.

Z c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 15. kwietnia 1865.

(861)© d i f t,

Mr. 15524. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber ber in Verlust gerathenen oftgalizischen Kriegsbarlehen Obligazion, lautend auf Radzawka Myslenicer und Wadowice! Rreifes Rr 9492 dto 16 September 1799 gu 5% über 7 ft 11 pt aufgefordert, folde binnen 1 Jahre, 6 Monaten und 3 Tagen vorzus legen oder ihre Rechte jum Besitze derfelben darzuthun, widrigene solche für nichtig erklärt werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 8. April 1865.

© bif

Dr. 13846. Bom f. f. Landesgerichte wird bem Isak Bril mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wiber ibn bie f. f. Finang = Profuratur am 16ten Marg 1865 Babl 13846 Ra mens ber öffentlichen Berwaltung wegen unbefugter Auswanderung bie Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bit Berhandlung mit Beschluß vom 10. April 1865 3. 13846 eingeleite wurde.

Da der Aufenihaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht gu feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Ro ften den hiefigen Advofaten Grn. Dr. Blumenfeld mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr. Starzewski als Kurator bestellt, mit mel dem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgeschrie benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebift wird bemnach der Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzugeigen überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts mittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung ent stehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Dom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 10. April 1865.

(865)Kundmachung.

Rr. 3022. Die vom hohen f. f. Juftig-Ministerium ernannten Advokaten Dr. Markus Wohllerner mit dem Standorte in Drohobycz und Dr. Simon Ehrlich mit dem Standorte in Sambor haben am 2. Mai 1. 3. bei dem f. f. Oberlandesgerichte ben Amtseid abgelegt, was hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bom f. f. Oberlandesgerichte.

Lemberg, den 2. Mai 1865.

(867) Edykt.

Nr. 1259. C. k. sad powiatowy w Bukowsku niniejszem ogła-<sup>8</sup>za, iż na zaspokojenie należytości Mojżes<mark>za Ic</mark>ka Bindera przeciw Piotrowi Sołtysik w kwocie 100 zł. w. a. z p. n. wywalczonej, posiadłość włościańska pod Nr. 31 w Woli Piotrowej położona, i 15 morgów 2305/ 🗆 sażni w sobie obejmująca, bez budynków, w dwóch terminach, t. j. 11. maja i 18. maja 1865, a to w terminie pierwszym za lub wyżej ceny szacunkowej 220 zł. w. a., w drugim zaś i niżej tejże za gotówkę sprzedaną będzie.

Inne warunki i czyn szacunkowy można w tutejszej registra-

turze wejrzeć lub w odpisie podnieść.

Z c. k. sadu powiatowego.

Bukowsko, dnia 14. lutego 1865.

(846)Edift.

Nr. 3973. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird ber Rosalia Sokołowska allenfalls beren dem Namen und Leben nach unbefannten Erben, und den dem Namen und Leben nach unbefannten Erben des Adam Sokolowski mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe miber biefelben bie f. f. Finang-Profuratur Ramens des h. Aerars wegen Löschung der im Lastenstande des Kameralgutes Abvotatie Jabłonka niżna Dom. 70. pag. 379 n. 1. et 2. on. pranotirten Sequestrazion ber dem lebenslangen Fruchtgenusse des Adam Sokołowski unterliegenden Einkünfte dieses Gutes zur Befriedigung ber Forderung der Rosalia Sokołowska pr. 4407 sip. aus dem Lastenstande von Jabkonka nizna eine Klage angebracht, und um rich= terliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung der Termin auf den 14. Juli 1865 10 Uhr Bormittags festgesett murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Abvokaten Dr. Pawlinski mit Gubstituirung des Hrn. Landes-Advokaten Dr. Czaderski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschrie-

benen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen an= bern Sachwalter zu mahlen und diefem Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entltehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 5. April 1865.

(864)Ronfurs.

Mr. 4913. Bei ber neu zu errichtenden f. f. Posterpedition im Marktorte Ulaszkowce, bei Jagielnica, ist die Stelle des Posterpe-

dienten zu befegen.

Diefelbe hat fich mit dem Brief = Postbienfie und mit der post= ämtlichen Behandlung von Geld- und sonstigen Werthsendungen bis jum Einzelngewichte von 3 Pfund zu befassen und ihre Post = Ber= bindung mahrend der Dauer des jährlichen Marktes daselbit durch tägliche, sonft aber burch 4 Mal wochentliche Fuß - Botenposten nach Jagielnica und jurud ju erhalten. Die Bezuge des Posterpedienten bestehen in einer Sahresbestallung von Gin Sundert. (100) Gulden, von einem Amtspauschale jährlicher zwanzig (20) Gulden und für die Unterhaltung der obermähnten Fuß-Botenposten tour und retour

in einer Sahresvergutung von Gin hundert zwanzig (120) Gulben. Bewerber um diese gegen Abschluß eines Dienstvertrags und Erlag einer Rauzion von 200 fl. zu verleihenden Posterpedientensstelle, haben ihre gehörig gestempelten Gesuche unter botumentirter Rach-Deifung ihres Alters, ber bisherigen Beschäftigung, ber Bermogens-Berhaltniffe und ihrer vollen Bertrauunge = Burdigfeit, u. g., wenn fie bereits in öffentlichen Diensten stehen im Bege ihres vorgefetten Untes sonft aber im Wege der vorstehenden politischen Obrigkeit bieramte binnen 3 Bochen einzubringen, wobet bemerkt wird, daß unter übrigens gleichen Verhaltnissen jener Bewerber den Vorzug er= balt, welcher fur die fraglichen Botenposten die geringfte giffermäßig anzudeutende Forderung in Anspruch nimmt. Auf verspätet einlangende Gesuche fo wie auf jene, in welchen

bie Forderung fur bie Botenposten nicht in einer bestimmten Cumme ausgedrückt, fondern fich auf Perzentennachläffe gegenüber ber Fordes rungen ber Mitwerber berufen wird, fann fein Bedacht genommen

Bon der f. f. galig. Post=Diretzion. Lemberg, am 29. April 1865.

© d i f t.

Nr. 1904. Von Seiten bes f. f. Bezirksgerichtes Brody wird biemit befannt gemacht, bag Josef Leperer am 18. Marg 1865 unter Bahl 1904 bei biejem f. f. Begirtsgerichte gegen Samuel Margulies

und für den Fall seines Ablebens wider bessen Erben wegen Loschung ber ob den aus zwei Sabularforpern bestehenden Realitätsantheilen sub Nr. 1100 in Brody ju Gunften bes Gegners haftenden Sappoft von 198 fl. Rhn. eine Klage überreicht hat, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagfahrt auf den 14. Juni 1865 um 9 Uhr Vormittage anberaumt worden ift.

Für Samuel Margulies oder deffen Erben, welche dem Gerichte nicht bekannt find, murde auf ihre Gefahr und Roften der Berr Advokat Dr. Landau in Brody als Kurator aufgestellt, mit welchem biese Rechtssache nach Vorschrift der Gerichtsordnung durchgeführt werden

Der geklagte Samuel Margulies, beziehungsweise beffen Erben, werden hievon mit dem Bedeuten verständigt, daß sie entweder dem aufgestellten Bertreter die nothwendige Informazion zur Durchfüh-rung diefer Rechtssache geben oder dem Gerichte einen anderen Bertreter nahmhaft zu machen, oder endlich zu der obbezeichneten Tagsatung selbst zu erscheinen haben, widrigens sie die Folgen der Berabfäumung sich felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Bezirfsgericht.

Brody, den 4. April 1865.

(838)I. Ginberufunge=Gdift.

Rr. 2527. Der im Auslande unbefugt sich aufhaltende Josef Merksamer aus Zurawno wird hiemit aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in die Landes-Beitung gerechnet, in die faif. bfterr. Staaten gurudgutehren und diefe Rückfehr zu erweisen, widrigens gegen ihn das Verfahren wegen un= befugter Auswanderung nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden murde.

Von der k. k. Kreisbehörde.

Stryj, am 21. April 1865.

I. Edykt powolujacy.

Nr. 2527. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granica przebywającego Józefa Merksamer z Żurawna, ażeby w przeciągu roku, od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie urzędowej rachując, do krajów <mark>ces. austry</mark>ackich wrócił i powrót ten udowodnił, inaczej przeciw niem<mark>u post</mark>ępywanie za nieupowaznio<mark>ne</mark> wychodźtwo wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. przedsięwziętem będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 21. kwietnia 1865.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. kwietnia 1865. Osadca Michał, grecko - katol. ksiądz, 29 l. m., na suchoty. Popiel Klementyna, malżonka gr. k. księdza, 32 l. m., dto. Drzymalik Tekla, właścicielka realności, 58 l. m., dto. Stefko Józefa, małżonka urzędnika, 65 l. m., na zapalenie płuc. Arłamowska Florent., dto. 24 l. m., na tyfus. Arłamowska Florent., dto. 24 l. m., na tyfus.
Kołodzińska Alojza, wdowa po urzędniku, 78 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Leśniewicz Józef, prywatysta, 78 l. m., ze starości.
Horodyska Rozalia, wdowa po prywatyście, 84 l. m., ze starości. Pauluch Józef, z domu ubogich, 74 l. m., dto.

Adolfy Jan, dto. 74 l. m., dto.

Kuczała Jędrzej, dozorca więźniów, 74 l. m., dto.

Scenenko Anastazya, żona dozorcy więźniów, 46 l. m., na suchoty. Koszulińska Aniela, chałopnica, 43 l. m., na zapalenie płuc. Woyciechow Szymon, wyrobn. 49 l. m., dto. 80 l. m., na nerwową gorączkę. Olszewski Teodor, dto. dto. Superski Antoni, 74 l m., na suchoty. 45 l. m., Weglowski Stanisław, dto. dto. Ząbek Marya, dto. 36 l. m., dto. Fuchs Katarzyna, dto. 57 1. m., dto. 25 l. m., na tyfus. 46 l. m., dto. Jetter Regina, đto. Kowalski Franciszek, dto. Karpa Jan, dto. 60 l. m., ze starosci.

Karpa Jan, dziecię kapitana, 6 t.g. m., na biegunkę.

Werszycki Karol, dziecię stolarza, 9 12 r. m., na konwulsye.

Stinzing Joanna dto. 6 tyg. m., dto.

Hanig Kazimierz, dto. 4 l. m., na wodną puchlinę. Nating Kazimerz, doc. 41. m., na wodną puchtinę. Pelzer Pawlina, dziecię utrzymującego fiakry, 10 dni m., na konwulsye. Nydra Walenty, dziecię wyrobnika, ½2 r. m., z braku sił żywotnych. Neuhof Ewa, propinatorka, 75 l. m., na wadę w sercu. Hałas Grzegorz, wyrobnik, 64 l. m., na rozjątrzenie. Wiesner Bronisława, dziście szewca, 1 r. m., na konwulsye. Teichmann Jan, dziecię kowala, 3 l. m., Lityńska Anna, dto. strażnika, 1½ r. m., dto Staińko Józef, dto. służącego, 5 i m., na suchoty Lepicki Felix, dto. prywatysty, 1; l. m., na szkrofuły. Kwiatkowski Jan, dto. stolarza, 1½ r. m., na szkrofuły. Kwiatkowski Jan, dto. stolarza, 1½ r. m., na sparaliżowanie mózgu. Hubert Alois, kapral z 27 pułku piech. 25 l. m., przez wystrzał. Chrobak Wilhelm, nadstrażnik, 25 l. m., na suchoty. Hescheles Hersch, machlerz, 44 l. m., na tyfus. Halber Ettel, córka farbierza, 15 l. m., dto. dto. Bodek Feige, machlerka, 24 l. m., Ratz Jakób, podkuwacz obuwia, 26 l. m., na zapalenie pluc. Luky Szymon, handlarz, 36 l. m., na zepsucie soków. Münzer Chane, wyrobnik, 78 l. m., ze starości. Zuker Abraham, 60 l. m., dto. Mark Chaje, dto. 82 l. m., Pordes Rachel, dto. 50 l. m., na wodną puchlinę. Führer Jechel, dziecię wyrobnika, 21/2 r. m., dto. Beilech Aron, dto. 1 r. m., na suc 1 r. m., na suchoty. dto. 6 dni m, z braku sił żywotnych. Brandel Sara.

12 dni m.,

2/12 r. m., dto 4 i. m., na szkrofuły.

7/18 r. m., na konwulsye.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

Bardach Reisel.

Hisiger Brandel,

Spen Moizesz.

Hüth Elster,

(858)G b i f t.

Mr. 3488. Bom f. f. Rreis- ale Wechsel : Gerichte wird der in Radziwillow, Kaiserthum Rugland weilenten Zioczower Insassin Perl Schrenzel mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider dieselbe Alexander Podhorcer aus Brody, wegen Zahlung der Wechselsumme von 351 Silb. Rubel Depositen f. R. G. hiergerichts am 31. März 1865 3. 2783 die Wechselklage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit dem Beschluße vom 5. April 1865 3. 2783 gegen die Belangte die Zahlungsauflage erlassen, und lettere an die Belangte in Radziwiktow zu eigenen Sanden zugesendet, so wie auch deren Kurator dem Złoczower Advokaten Dr. Warteresiewicz zugestellt worden ist.

Da der Empfangschein der Belangten nicht eingelangt ist, so mird diefelbe im Sinne des hofdefretes vom 11. Mai 1833 Rr. 2612 von der obigen gegen sie erlassenen Zahlungsauflage mittelst des gegen= wärtigen Ediftes verständiget und angewiesen, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mahlen und diesem Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst

beigumeffen haben wird.

Vom f. f. Kreisgerichte. Złoczow, am 19. April 1865.

Mr. 7057. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bekannt gemacht, daß auf Ansuchen der Zosia Lesiuk geb. Bukasiewicz de pras. 13. Februar 1865 3. 7057 jum Behufe ihrer Widerverehelidung die Ginleitung des Berfahrens jur Todeserklarung ihres verschollenen Chegatten Teodor Lesiuk, welcher in die bestandene papstliche Armee als Freiwilliger eingetreten, dem zweiten Bataillon der Schweizer-Truppen eingereiht war und seit der im Jahre 1860 bei Loreto stattgefundenen Schlacht, in welcher er verwundet worden sein soll, vermißt wird, verwilliget und dem Vermißten der Advokat Dr. Smolka mit Subfiftution bes Abvotaten Dr. Gregorowicz jum Rurator bestellt worden ift.

Es ergeht bemnach bie Aufforderung an Teodor Lesiuk, von seinem Leben und Aufenthaltsorte, und an Alle, die von dem Leben oder dem Tode desselben die Wissenschaft haben, hievon binnen Sahres= frist bom Zeitpunkte der Kundmachung dieses Ediktes bieses f. f. Landesgericht oder ben bestellten Rurator in Renntniß zu feten, midrigens nach Ablauf ber gedachten Frist über neuerliches Unsuchen der Zofia Lesiuk zur Todeserklärung des Teodor Lesiuk geschritten

merden würde.

Lemberg, am 21. März 1865.

Dr. 1905. Bon Seiten bee f. f. Begirfegerichtes Brody wird hiemit bekannt gemacht, daß Josef Leperer am 18. März 1865 unter 8. 1905 bei diesem f. f. Begirfsgerichte gegen Hersch Zipronowski, und fur den Sall feines Ablebens mider deffen Erben megen Löschung ber ju Gunften bes Gegners ob ben aus zwei Sabularfor-pern bestehenden Realitätsantheilen Rr. 1100 in Brody haftenben Summe pr. 200 Gilb. Rubel eine Rlage überreicht hat, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagfahrt auf den 14. Juni 1865

um 9 Uhr Bormittage anberaumt worden ift.

Für Hersch Zipronowski ober beffen Erben, welche dem Gerichte nicht befannt find, murde auf ihre Wefahr und Roften ber Berr Abvofat Dr. Landau in Brody als Kurator bestellt, mit welchem diefe Rechtsfache nach Vorschrift der Gerichteordnung burchgeführt werten wird. Der Geklagte Hersch Zipronowski, beziehungsweise beffen Erben, werden hievon mit dem Bedeuten verftändiget, daß fie rechtzeitig entweder dem aufgestellten Vertreter die nothwendige Information gur Durchführung biefer Rechtsfache ju geben, ober bem Gerichte einen andern Vertreter namhaft zu machen, oder endlich zu der obbezeich neten Tagfatung felbst zu erscheinen haben, widrigens sie die Folgen ber Berabfaumung fich felbft beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Bezirksgerichte. Brody, am 4. April 1865.

(847)

Nr. 2808. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszym edyktem wiadomo czyni panu Zygmuntowi Kaczkowskiemu, że przeciw niemu deklarowani spadkobiercy ś. p. Jana Jaklitscha pod dniem 6. marca 1865 do l. 2808 o zapłacenie 325 zł. 48 kr. w. a. z p. n. pozew wnieśli i o pomoc sądową prosili, w skutek czego do rozprawy ustnej termin na dzień 27. czerwca 1865 godz. 10. rano naznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego nie jest wiadomem, za-<mark>tem c. k. sąd o</mark>bwodowy do zastępywania tegoż i na jego koszt i <mark>szkodę tutejsz</mark>ego adwokata Dra. Regera z substytucyą adwokata krajowego Dra. Zezulki kuratorem mianował, z którym niniejsza sprawa wedle ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej przeprowa-

dzoną będzie.

Niniejszym więc edyktem upomina się zapozwanego, w należytym czasie osobiście stanąć, lub potrzebne wymogi prawne ustanowionemu zastępcy udzielić, lub innego zastępcę wybrać i sądowi

oznajmić, ogółem stosownych do obrony środków użyć, gdyż wy vikające z zaniedbania skutki sam sobie przypisać będzie musiał. Przemyśl, dnia 12. kwietnia 1865.

Edykt.

Nr. 3963. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iż dla odebrania wywalczonej przez Wa. Joanne Boczarska przeciw Izraelowi Zehngeboth resztującej sumy 200 złt. m. k., czyli 210 złt. w a. z większej 300 złt w. a., kosztów exekucyjnych dawniejszych w ilości 1 złt. 40 kr., I złt. 76½ kr., 9 złt. 93 kr. i 14 złt. 48 kr. w. a., już przyznanych, niemniej kosztów umieszczenia edyktów w ilości 15 złt. 19 kr. i 20 zł<mark>t.</mark> 60 kr. w. a. i niżej <mark>przyz</mark>nanych kosztów exekucyjnych na kwote 13 złt. 17 kr. zniżonych, przymusową publiczną przedaż hypotecznej sumy 2000 złt. k. m. w stanie dłużnym realności w Stryju pod 4. libr. dom. II. p. 12. n. 4. on. 1 dom. IX. p. 14. n. 15. on. na rzecz Israela Zehngeboth zaintabulowany, w trzech terminach, a to 8. czerwca 1865. r., 22. czerwca 1865. r. i 19. lipca 1865. r. przed południem w zwykłych godzinach urzędowych odbędzie się, a takowa w trzecim terminie i niżej nom<mark>inal</mark>nej <mark>wartości sprzedaną bodzie.</mark>

Jako cenę wyw<mark>ołaną</mark> bierze się wartość sprzedać się mające) sumy czyli kwota 2000 złt. k. m. lub 2100 złt. w. a., a każdy chęć kupienia mający 10% wadyum przed zaczęciem tej licytacyi

złożyć winien.

Resztę warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej registra-

turze do przejrzenia wolne są.

O tej licytacyi obydwie strony, tadzież wierzycieli hypotecznych, mianowicie p. Tomasza de Janosza Załuskiego, do rak własnych, zaś spadkobierców ś. p. Józefa Werndler, Ludwika, Wilhelma, Edwarda, Anielę Karolinę, Augustę i Annę Mitringer na ręce pełnomocnika W. c. k. notaryusza Henryka Teltschik w Medling, nakoniec i tych wi<mark>erzycieli, którzyby po dniu wystawienia wyciąg<sup>u</sup> tabularnego c. do <mark>tabuli weszli, lub którym nie możnaby z jakiego</mark></mark> kolwiek bądź pow<mark>odu doręcz</mark>yć niniejszej rezolucyi, na ręce ustanowionego kuratora substituta w osobie p. Jerzego Schechera uwiadamia się.

Od c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 28. stycznia 1865.

Edit t.

Dr. 3638. Bon bem f. f. Przemysler Rreisgerichte wird ber dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Anna de Konopackie Joung, im Kalle ihres Todes, der dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Zofia Joung, im Falle deren Todes, den dem Leben und Bohnorte nach unbekannten Erben derfelben, sowie den möglichen dem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben der Anna de Konopackie Joung mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Stefan Gf. Zamojski in ber Streitsache bes Samuel Margosches wider ihn pto. 640 Duf. hol., denfelben den Streit verfündigt und gur Ber tretungsleiftung aufgefordert habe, worüber der Beicheid vom Seutigen jur Bahl 3638/65 erfloffen ift. Da nun Fr. Anna de Konopackie Joung sowie Fr. Zosia Joung dem Leben und Wohnorte, Der ren etwaige Erben aber dem Ramen, Leben und Wohnorte nach un' bekannt sind, so wird zu ihrer Vertretung der Herr Landes - Udvokat Dr. Sermak mit Cubstituirung des Landes-Advokaten Dr. Reger gum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, am 19. April 1865.

© dift.

Nr. 736. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Wisniowczyk wird hiermit kundgemacht, daß über Antonina Strzelecka, Ehegattinn des Grundwirthes Johann Strzelecki aus Dobropole, das f. f. Kreis gericht in Tarnopol mit dem Beschluße vom 3. April 1865 3. 3166 wegen Wahnfinns die Ruratel verbangt hat, und daß demgemäß fur diese Kurandin, deren Chegatte Johann Strzelecki als Kurator bestellt wird.

Wisniowczyk, am 20. April 1865.

(856)Ginberufungs . Gbift.

Dr. 4195. Basyl Strzelbicki aus Spas in Galigien, meldet fich unbefugt außer beu öfterreichifchen Staaten aufhalt, wird biemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von ber erften Ginfchaltung Diefes Ediftes in der Landes-Zeitung jurudjukehren und seine unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 verfahren werden mußte.

R. f. Kreisbehörde.

Sambor, am 20. April 1865.

Edykt powołujący.

Wzywa się niniejszem Bazylego Strzelbickiego, ze Spasa w Galicyi, który nieprawnie za granica Państw austryackich przebywa, azeby w przeciągu 3 miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w gazecie krajowej powrócił i swoją nieprawną nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z dnia 24. Marca 1832 postapióby sie musiało.

Od c. k. Władzy obwodowej.

Sambor, 20. Kwietnia 1865.